## N= 151.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Montag, ben 25. Juni 1827.

### Angekommene Fremte vom 21. Juni 1827.

Hr. Pachter Koszucki und Hr. v. Urbanowski aus Debicz, I. in No. 168 Masterstraße; Gr. Gutsbesiger Licht aus Zedlig, Hr. Gutsbesiger v. Starzensti aus Flowiec, I. in No. 251 Brestauerstraße; Hr. Fürst Sulkowski aus Reyfen, Hr. Erbherr Chwisewski aus Sukow, Hr. Erbherr Kaczorowski aus Piotrkowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Oberlandeszerichtsrath Keber aus Königsberg. in Pr., I. in No. 179 Wilhelmöstraße.

Befanntmadjung.

Da das Borwerk Puszezykowo, im Umte Moschin, noch im Laufe diefest Sommers dismembrirt wird, so soll das in diesem Jahre auf den Vorwerksgrundsstücken zu erndtende Getreide, so wie die Grass, Heus und Garten-Nukung, offentsObwieszczenie.

Ponie vaż folwark Pusczykowo, w Ekonomii rządowey Mosinie leżący, iescze w ciągulata obecnego dysmembrowanym zostanie; zboże więc, iak również trawa, siano i użytek z ogrodów w roku bieżącym z gruntów lich an ben Meifibietenben gegen gleich= baare Bezahlung in kaffenmäßigen preus Bischen Courant, verlauft werben.

Es ist bazu ein Termin auf ben 4. Juli b. J. in bem Amtshause zu Bu= bann Vormittags um 9 Uhr anberaumt, wozu Kauflustige eingelaben werben.

Das Domainen-Amt Moschin ift ansgewiesen, sedem Kauflustigen, welcher die gedachten Vorwerks-Felder, Wiesen und Garten in Augenschein zu nehmen wünscht, solche zeigen zu lassen.

Die naheren Licitations-Bedingungen werden im Termine selbst bekannt gesmacht werden, und es wird hier nur vorläusig bemerkt, daß jeder, welcher mitbieten will, schon vor dem Anfang der Licitation eine baare Kaution von 100 Athle. deponiren, und der Meistebietende am Schluße derselben die Hälfte des gebotenen Geldbetrages an den Licitations-Commissarius sogleich baar bezahlen, die zweite Hälfte dagegen, nach erfolgter Genehmigung, an die Regierungs-Haupt-Kasse kostenfrei abführen muß.

Pojen, ben 7ten Juni 1827.

Ronigliche Regierung, Abtheilung für die directen Steuern, Domainen und Forften. folwarcznych żniwić się maiące, w monecie grubey kassowey pruskiey natychmiast w gotowiznie daiącemu naywięcey publicznie przedane być maią.

Termin do przedaży téy na dzień 4. Lipca r. b. w Budzyniu w domu urzędu ekonomicznego o godzinie otey zrana wyznaczonym został, na który chęć kupna maiący ninieyszém wzywa się.

Urząd Ekonomiczny w Mosinie odebrał polecenie, okazania każdemu chęć kupna maiącemu, i życzącemu obeyrzeć wspomnione powyżéy pola folwarczne, łąki i ogrody, takowych bliższe warunki licytacyine, w samym terminie ogłoszone zostana i tylko tymczasowie tu nadmienia się ieszcze, że każdy chęć licytowania maiący, przed rozpoczęciem licytacyi kaucyą w gotowiznie sto talarów wynoszącą złożyć winien, utrzymuiący się zaś przy licytacyi, iako naywięcey daiący, przy zakończeniu licytacyi, iednę połowę, pochodzącey z licytacyi kwoty patychmiast Kommissarzowi licytacyinemu w gotowiznie wypłacić, z drugiéy zaś połowy po lnastapionem zezwoleniu Kassie Główney Regencyiney właściwey franco uiścić się winien.

Poznań d. 7. Czerwca 1827. Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

#### Ebiftal=Borlabung.

Der am 9. August 1805 ber Catha= rina von Kowalska ertheilte Sypotheken= Refognitions = Schein über 869 Rthlr., welche auf bem im Pofener Rreife bele= genen Gute Goleczewo sub Rubr. III. Nro. I. fur ben Peter v. Romaleti haf= tenden 3000 Athlr. in der von ben De= ter b. Rowalskischen Erben in der gerichtlichen Theilung am 22. Juni 1805 als Erbtheil überwiesen erhalten, und welche sie unterm 17. September 1805 an Leifer Plod, und biefer de eodem dato an ben Golbenftein abgetreten, welder über ben Empfang bes Gelbes quit= tirt hat, ift bem legten Inhaber Golben= ftein verloren gegangen, und foll biefer Sppothefen-Refognitionsfchein nebft Bei= lagen aufgeboten und amortifirt werben.

Es werben baber alle biejenigen, wels che ale Eigenthums=, Pfand = ober Briefe = Inhaber, ober Ceffionarien Un= fpruche an diefes Dokument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in bem auf den 21. Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Rath Brudner in unferem Gerichte = Lo= fale anfiehenden Termine entweder in Perfon ober burch gefetglich julagige Bevollmächtigte, wozu ihnen ber Juftig= Commiffarius Guderian, Brachvogel und Hoper als Mandatarien in Borfchlag ge= bracht werden, zu erscheinen, und ihre Anspruche an das gedachte Dokument nachzuweisen, beim Ausbleiben aber zu ge= wartigen, daß fie mit ihren Unspruchen an das gedachte Dokument und die Poft

#### Cytacya Edyktalna.

Wykaz hypoteczny w dniu gtym Sierpnia 1805 Katarzynie Kowalskiey in vim recognitionis na 869 talar. udzielony, na dobrach Golęczewie w Powiecie Poznańskim Rubr. III. No. 1 dla Piotra Kowalskiego przez sądowe działy z dnia 22. Czerwca 1805 iako porcya sukcessyina przekazaną zostala, i która pod dniem 17. Listopada 1805 Leiserowi Płock a przez tegoż pod dniem tymże Goldensteinowi cedowana i przez tegoż po odebraniu tych pieniędzy zkwitowaną została, ostatniemu zaginał, ten więc attest rekognicyiny z annexami proklamacyinemi amortyzawany bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako właściciele, Zastawnicy lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu maią, aby się w terminie dnia 21. Lipcar. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, albo osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości, Guderyana, Brachvogel i Hoyera proponuiemy stawili, pretensye swe do rzeczonego Dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do sumvon 869 Athle. praklubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Loschung der quittirten Post aus dem Hoppothekenbuche von Golgezewo erfolgen wird.

Pofen ben 22. Marg 1827. Konigl, Preußisches Landgericht. my 869 Tal. i Dokumentu przerzeczonego wykluczeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie i wymazanie téy summy nastąpi.

Poznań d. 22. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower Areise, in ber Stadt Kempen sub Nro. 38. belegene, den Advokat Robewaldschen Eheleuten zugehörige Haus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2071 Athlr. 15 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 11. Juli d. J., den 13. Movember d. J. und der peremtorische Termin auf den 20. März 1828. vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe Morgens um 9 Uhr althier angesetzt.

Befit = und zahlungöfähigen Raufern werden diese Termine mit bem Beifugen bierdurch bekannt gemacht, baß es einem Jeben frei steht, innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Juryzdykcyą naszą zostając w mieście Kempnie, Powiecie Ostrzeszowskim pod No. 38. położone, do Rodewalda Adwokata i Małżonki iego należące wraz z przyległościamy, ktore według taxy sądowéy na 2071 tal. 15 śgr. 1 szel. ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 11. Lipca r. b. na dzień 13. Listopada t. r. termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Marca 1828, zrana o godzinie 9. przed Deput. W. Sędzią Hoppe tu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdolność kupienia i zapłaćenia posiadaiących ninieyszém uwiadomiamy o terminachtych z nadmienieniem, iż bor bem legten Termine, und bie etwa Bei Aufnahme ber Tage porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofdin, ben 12. Februar 1827.

w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zavść były mogły.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Wongrowieger Rreife bele= gene Gut Janowiec, nebft bem Borwer= fe Robertowo, ben Grundzinsen und Dienftleiffungen ber Stadt Janowiec und ber Saulanderei Poslugowo, in= gleichen ber Propination und ben Duhlenginfen, follen auf ben Untrag eines Realglaubigers, auf brei nacheinander folgende Jahre, namlich bon Ct. 30= banni a. c. bis wieder babin 1830. offentlich an den Meiftbietenden verpach= tet werden. Wir haben biergu einen Termin auf den 10. Juli a. c. Bormittage um g Uhr bor bem herrn Ref. D. Renfowefi hiefelbft anberaumt, mogu Pachtluftige und Rautionsfähige einge= laden werden, in bemfelben gu erfcheis nen und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingefehen werben.

Gnefen, ben 3tften Dai 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

O wieszczenie.

Dobra Janowieckie w Powiecie Wagrowieckim położone, maią być wraz z folwarkiem Robertowem z czynszami i posługami miasta Janowca, olędrami Posługowskiemi, tudzież propinacya i czynszem z młyna, na wniosek realnego Wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana r. h., aż do tegoż czasu drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 10. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey przed W. Referendaryuszem Reykowskim, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyi złożenia mogących ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Rgistraturze naszéy przeyrzane być mogą,

Gniezno d. 31. Maia 1827. Król. Prus. Sad Ziemiański, Befanntmachung.

Der Gutsbesitzer Julian v. Jaraczewöfi zu Bronikowo Kosiner Kreises und
das Fräulein Antonina v. Roszutöka zu
Gluchowo, haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Ehekontrakte vom
14ten Mai c. die Gütergemeinschaft
ansgeschlossen, welches nach §. 422.
Tit. I. Ih. II. des Allgemeinen Landrechts hiemit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraustadt, den 6ten Juni 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

W. Julian Jaraczewski dziedzic w Bronikowie w Powiecie Kościańskim i W. Antonina Koszucka w Głuchowie zamieszkali w kontrakcie przedślubnym pod dniem 14. Maia r. b. pomiędzy sobą sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do §. 422 Tyt. 1 część II. Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 6. Czerwca 1327. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit in der Stadt Fordon sub Nro. 43. bele= gene, ben Riftaufden Erben gugeborige Grundfluck nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 831 Atl. 21 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben, Thei= lungehalber, offentlich an ben Meifibic= tenden verfauft werben, und ee ift, ba in bem letten Termine fein Licitant er= fcbienen, ein vierter Bietungstermin auf ben 24ften August c. por bem herrn Landgerichts = Rath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Ranfern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baß

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą nasza w mieście Fordonie pod Nr. 43 położona, do Sukcessorów Ristau należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 831 sgr. 21 fen. 4 iest oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiacemu sprzedana bydź ma, którym końcem, gdyż w ostatnim terminie, žaden licytant nie stawił się, czwarty termin licytacyiny na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Ur. Dannenberg Sedzią Ziemiańskim wyznaczony został. Zdolność kuin bemselben das Grundstück dem Meisteitenden zugeschlagen, und auf die nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig maschen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 17ten Mai 1827.

Roniglich Preug. Landgericht.

pienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 17. Maia 1837. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise im Dorfe Osielsk belegene, den Regierungs-Rath Heldschen Erben zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 814 Athlr. 21 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 13. Juni, ben 18. Juli, und der peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Okupne szołectwo pod jurisdykcyą naszą w wsi Osielsku, powiecie
Bydgoskim położone, do sukcessorów ś. p. Held Konsyliarza Regencyi
należące, wraz z przyległościami,
które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 814 śgr. 21 d. 8 iest
ocenione, na żądanie sukcessorów
z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być ma
którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Czerwca, dzień 18. Lipca, Dorgens um 9 Uhr vor dem herrn Referendarius v. Baczko allhier angesetzt.

Desitsfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werzden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig ma hen. Uebrigensssicht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Zeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in, unfe-

Bromberg ben 26. Marg 1827.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Sierpnia 1827. zrana o godzinie 9. przed Ur. Referendaryuszem Baczko w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 26. Marca 1827. Ranigl. Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

brought many that

Subhaffations = Patent.

Jufolge Auftrags des Königl. Landgevichts zu Vosen haben wir zum diffentlischen Berkauf des Maurer Wrzesinskischen, hieselbst unter Nro. 46. belegenen, auf
195 Rithlr. gewürdigten Hauses, im Wege der nothwendigen Subhastation einen peremtorischen Vietungs = Termin auf den 23. Jult c. früh um 9 Uhr in unserer Gerichtsstude angeseht, wozu wir Kaussussige einladen. Der Inschlag wird erfolgen, wenn keine gesehlichen Hindernisse eintreten. Die Taxe kann zu jeder Zeit bei uns eingesehen werden.

Rogasen den 28. April 1827. Ronigl. Preuß. Friedenegericht. Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania domu mularzy Wrzesinskich pod Nr. 46. tu położonego, ua 195 Tal. ocenionego, peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 23. Lipca c. zrana o godzinie 9. w izbie naszey sądowey, na który kupienia chęć maiących wzywamy. Przyderzenie nastąpi skoro prawne przeszkody nie zaydą. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rogoźno d. 28. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. In Folge Auftrags des Königk. Land= Gerichts zu Krotoschin, sollen:

1) mehrere fupferne Refel,

2) 58 Stud verschiedene Rupfer= stiche,

#### Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź,

1) różne kotły miedzianc,

2) 58 sztuk rozmaitych kopersztychów, 3) eine Uhr,

4) ein Schranken,

- 5) verschiedenes Fanance,
- 6) zwei Wandspiegel,

7) eine Romobe,

- 8) mehrere Glasgerathschaften,
- 9) mehreres Porzellain,
- 10) ein Sopha, und
- 11) fieben Stuble, bffentlich verfauft werben.

Wir haben hierzu einen Termin in der Behausung der Farber Fenglerschen Shezleute hieselbst auf den zten Juli a. c. angesetzt, und laden Kauslustige ein, sich in diesem Termin zu gestellen, und ihre Sedote abzugeben, wo alsdonn dem Meistbiethenden gegen gleichbaare Bezahlung in Courant der Zuschlag erfolzen soll.

Offrom, ben 11. Juni 1827.

Min Today

3) zegar,

4) szafa.

- 5) rozmaite faianse,
- 6) dwa lustra,
- 7) komoda,
- 8) różne sprzęty szklanne,
- 9) różna porcelana,
- 10) sofa, i
- 11) siedm krzeseł, publicznie sprzedane.

Do uskutecznienia tego wyznaczyliśmy termin w pomieszkaniu małżonków Fenglerów, w mieyscu na
dzień 2. Lipca r. b. zapozywamy zatem kupna ochotę maiących,
aby się w terminie tymże stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey
daiącemu za gotową zaraz zapłatę w
pruskim kurancie przyderzenie nastąpić ma.

Ostrow d. 11. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

on makes

Frischer fließender Raviar, so schon wie im Winter ift zu haaen bei Fr. W. Gran.

The first of the second of the first of the

G. L. M. Palaggi aus Mantua, Inhaber einer Angahl auserwählter Gemalbe, italienischer, niederlandischer und beutscher Schule von den bedeutenb= ften Meiftern, wird felbige im Hotel de Saxe parterre an Amateure, weil er bavon zu verkaufen geneigt ift, vorzeigen; überdem ift er Besitzer einer fostba-ren Sammlung antifer Steine, griechischer und romischer Schule. Die Sammlung ift zu groß um alles benennen zu konnen. Die Onnpe und Smaragben zc. zc. bon berichiedenen und ichonffen Farben, werden jeden Renner ansprechen.

Des Morgens von 8 bis 12 Uhr und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr find

felbige in Augenfchein zu nehmen.

hiermit zeige ich ergebenft an, baf ich jur gegenwartigen Johannis : Bers fur aus Paris eine Sendung von Ternaux = Tuchern und Chawle fowohl mit angefetten als auch angewirkten Borburen in allen Farben und im neueften Gefchmade, fo wie Parifer Roben verfertigt und unverfertigt, bekommen habe. 3ch empfefile felbige fo wie alle in mein Fach einschlagende Artikel zu ben möglichst billigen Simon herrmann. Preisen.

Je viens de recevoir de Paris pour la faire actuelle de la St. Jean une partie des plus nouveaux Shawls et Shawls long Ternaux dans toutes les couleurs, avec des Bordures cousues et tissues, et aussi de Robes Parisiennes, tant faites que pas faites. Je les offre, qu'aisi tous mes articles aux prix les plus modiques.

Simon Herrmann.

Veim Unterzeichneten im Keller No. 1 unterm Rathhause ist zu haben guster geräucherter Lachs zu 7 Sgr. pro Pfund; frische Sarbellen zu 5 Sgr. pro Pfund; guter Danziger Kase zu 3 Sgr. pro Pfund, auch gute Vackpflaumen zu 2 Sgr. pro Pfund, Fordoner.

In meinem Saufe am Markt No. 44 ift zu Michaelis die Wohnung int iffen Stock zu vermiethen B. W. Gray.

Es ift ein Gasthaf nebst Brauerei in einer Stadt ohnweit Posen an der Post-Straße belegen, unter billigen Bedingungen sogleich zu verpachten. Der hiefige Gastwirth herr Reimann ertheilt nahere Auskunft.

Im von Zakrzewskischen hause am alten Markte eine Treppe boch, find, für die Johanniszeit zwei Stuben nebft Ruche und Rammer zu vermiethen.

Uwiadomia się lubowników łowiectwa iż dnia r. Lipca t. r. w Poznaniu odbędzie się licytacya polowania na Pawłowicach, Konkolewie, Lasczyniu, Punicu, i Gołańczy. O mieyscu odbywać się mającey licytacyi w następney Gazecie doniesie się.